## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag den 21. November 1833.

Ungefommene Fremde bom 19 November 1833.

br. Raufm. Brunow aus Stettin, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Chotoweffi aus Plefchen, 1. in Do. 165 Wilhelmeftrage; Gr. Pachter Riereffi aus Bringie, I. in Do. 187 Mafferfrage; Gr. Conditor Bincoweff aus Gierady, I. in No. 33 Mallischei; Die verwittwete Frau Intendantin Rummer aus gurnit, I. in No. 379 Gerberftrage; Sr. Guteb. Balgin aus Mpfifi, I. in No. 391 Gerberftrage; Br. Guteb. Prapftanoweff aus Bialcon, Br. Guteb. Schrotter aus Imno, I. in Do. 251 Breslauerfrage; Br. Guteb. Geredyneffi aus Rocifgemo, Dr. Guteb. v. Jafinsti aus Bitatowice, Br. Guteb. v. Palifiewell aus Gebica. Gr. Pachter Bretfreut aus Moratowo, I. in De. 168 Bafferfrage; Spr. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. Bogbanefi aus Brzezie, Sr. Pfarrer Fufch aus Miafteegfo, I. in No. 30 Ballifchei; die Brn. Ge= bruder Raufmann, Gerber, aus Birnbaum, Sr. Mublenbefiger Ditich aus Bronte, Br. Muhlenbef. Zeidler ans Meuftadt a. b. 2B., I. in No. 95 Ct. Abalbert; Br. Apothefer Dtto, fr. Brenner Wagner, Sr. Steuer-Ginnehmer Jegierefi und Sr. Ranglift Polegynoffi aus Bronte, Sr. Defonom Schulz aus Dafow, Gr. Beamter Muller aus Mendorf, I. in Do. 136 Wilhelmöffrage; Gr. Kaufm. Kruffe aus Reumuhl, Br. Kaufm. Tobias und Br. Raufm. Frenzel aus Berlin, Br. Guteb. v. Bronifdwsfi aus Rufchten, I. in Ro. 99 Salbdorf; Gr. Guteb. Grabowsfi aus Diembowo, Gr. Mominiftrator Jankowski aus Gora, I. in Do. 384 Gerberftrafe; hr. Pfarrer Brgodi aus Ronigeborf, Sr. Bogodi aus Gerbin, Sr. Pachter v. Stubniarefi aus Alt-Laube, Sr. Pachter Miegfowefi aus Bognchowie, Sr. Erbe berr v. Radonsti aus Prochy, 1. in No. 394 Gerberfrage; Gr. Erbherr v. Riereti aus Miemierzewo, Gr. Erbherr v. Szczaniedi aus Chelmno, Gr. Erbherr v. 3olfomefi aus Rafinomo, Sr. Erbherr v. Mlidi aus Ragmierg, I. in No. 243 Bredlauerstraße; Dr. Erbherr v. Goslinomeli aus Gonicy, Frau Pachterin v. Liffecta aus Bodufemo, I. in Do. 23 Ballifchei; Sr. Kaufm. Benjamin aus Obrzycko, Sr. Raufm. Levy aus But, Sr. Kaufm. Hollander aus Samter, Sr. Kaufm. Bab

aus Meserit, hr. Kaufm. Voas aus Kuruik, hr. Pachter Kepczynski aus Varkelssee, hr. Pachter Gromadzinski aus Podstolice, hr. Freischulze Jeski aus Nowen, hr. Inspector Gromadzinski aus Podstolice, Frau Einnehmerin Paszalska aus Chodziesen, I. in No. 20 St. Poalbert.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht,
baß ber hiesige Schullehrer Albert Bogt
und bessen Braut, Louise Wilhelmine Hinze, hieselbst, mittelst vor uns unterm
g. d. M. geschlossenen Kontrakts, die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes
in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen
baben.

Pofen, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur biffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiesige Kausmann Theodor Benedict Uhlfänger und dessen Braut, Julianna geborne Josephsohn, in dem bei dem unterzeichneten Landgerichte unterm 31. October c. geschlossenen Contracte die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden Ehe ausgeschlossen haben.

Pofen, am 2. November 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung, Das unter No. 230 zu Grätz gelegene, zur Marcus Löwensteinschen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörige Grundstück soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 1095 Athl. 14 Sgr. 6 Pf.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż nauczyciel Albert Vogt i iego narzeczona, Louise Wilhelmina Hinze w mieyscu, kontraktem pod dniem 9. m. b. przed nami zawartym, współność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż kupiec tuteyszy Teodor Benedykt Ahlfaenger i iego narzeczona, Julianna z Josephsohn, przez kontrakt w podpisanym Sądzie pod dniem 31. Października r. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 2. Listopada 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w Grodzisku pod No. 230, położony, do massy sukcessyino-likwidacyiney Markusa Loewenstein należący, będzie drogą konieczney subhastacyi przedany. Taxa sądowa wynosi 1095 Tal. 14 sgr. 6 fen.

Der peremtorische Bietungs=Termin sieht am 21. Januar 1834 Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Königlichen Ober,Appellationd=Gerichts: Affessor Leh, mann im Partheienzimmer des Land= gerichts an.

Zahlungsfähige Raufluftige werden bierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Unstäude eintreten, erfolgen wird.

Pofen, den 24. October 1833. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Bekanntmachung Es wird hiers burch zur bsfentlichen Kenntniß gebracht, daß der Premier-Lieutenant und Adjutant im 18. Infanterie = Regiment, Wilhelm Kalau v. Hoven und das Fräulein Rosalie v. Sanitz, im Beistande ihres Adoptivs Vaters, des Königl. Preußischen Generals Majors a. D., Kitters des rothen Adlers Ordens, Friedrich Ludwig v. Sanitz, vor ihrer Verheirathung durch die notarielle Erklärung vom 20. Juni und die gerichts liche vom 29. ej. m, gerichtlich verlautz bart den 24. huj., die eheliche Güters gemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Frauftabt, ben 30. Septbr. 1833. Rbnigl. Preuf. Landgericht,

Termin peremtoryczny wyznaczony iest na dzień 21. Stycznia r.pr. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie strontuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Assessora Naywyższego Sądu Appellacyinego Lehmann.

Chęć kupienia maiący wżywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, d. 24. Październ. 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszém do wiadomości publicznéy,
iż Porucznik i Adjutant w 18. pułku
piechoty, W. Wilhelm Kalau Hoven i
W. Rozalia Sanitz Panna, w assystencyi iéy adoptatora, byłego Król.
Pruskiego Jeneral-Majora, kawalera
orla czerwonego, JW. Frederyka
Ludwika Sanitz, przed zawarciem
węzeł małżeńskich deklaracyą przed
Notaryuszem pod dniem 20. Czerwca
r. b. i przed Sądem w dniu 29. tegoż
miesiąca złożoną a dnia 24. b. m.
sądownie robrowaną, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 30. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiftalcitation. Rachbem über bie Ranfgelder bes im Großbergogthum Po= fen, Regierungsbegirt Bromberg, Gnefes ner Rreife belegenen adlichen Gute 2Be= gorzewo W. 12. nebft Bubehor, auf den Untrag bes Duonifing von Clawofgewolli ber Liquidationsprojen eroffnet worden, und wie jur Liquidirung ber einzelnen For= berungen einen Termin auf ben I. Februar 1834, vor bem Deputirten herrn Uffeffor Marfchner Morgens um o Uhr in unferm Inftruftionszimmer anberaumt haben, fo laden wir hierdurch alle etwanige unbefannte Glaubiger, welche an bas Gut und beffen Raufgelber irgend einen Realanspruch zu haben ver= meinen, beegleichen Die ihrem Aufent, balte nach unbefannten von Rolubglischen und die von Pradzunsfischen Erben vor, in biefem Termin entweber in Perfon ober burch gulagige Bevollmachtigte, wo, au ibnen bie Juftig = Kommiffarien Golg, Sobesti, v. Mentowefi und Landgerichts= Rath Schulz als Mandatarien in Borfcblag gebracht werben, zu erscheinen, ibre Unfpruche anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, im Falle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundfiud prafludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Gnefen, ben 2. September 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad summa szacunkowa wsi Wegorzewa z przyleglościami W. 12., w Wielkiem Xiestwie Poznańskim obwodzie Regencyi Bydgoskiev, powiecie Gnieznińskim położoney, process likwidacyiny na wniosek Dyonizego Sławoszewskiego otworzonym i my do likwidowania poiedyńczych pretensyy termin na dzień 1. Lutego r. 1834. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Marschner w sali naszéy instrukcyinéy wyznaczyliśmy, przeto zapozywamy wszystkich nam nieznanych wierzycieli, którzyby do téy wsi i téyże summy szacunkowey iakiekolwiek mniemali mieć pretensye realne, również sukcessorów Kołudzkich i Prądzyńskich z pobytu swego ieszcze niewiado. mych, iżby się na tym terminie albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im się przedstawia kommissarz sprawiedliwości Goltz, Sobeski, Ur. Reykowski i Sędzia Ziemiański Schulz stawili, pretensye swe zameldowali i ważność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się że z pretensyami do tey wsi wykluczeni będą i wieczne milczenie, tak ku nabywcy teyże, iako i ku wie. rzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nakazaném bydź ma.

Gniezno, d. 2. Września 1833-Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Auf bem im Abelnauer Kreise belegenen atlichen Gut Ociąż Antheil II. sind auf Grund des Kauf-Contrakts d. d. Freitag vor Bartholosmäns 1795, im Hypothekenbuche Rubr. III. Nro. 6. ex decreto vom 4. December 1797 für die Marianna von Stawiska 467 Athl. 2 Sgr. 9\frac{3}{5} Pf. einges

fragen.

Muf ben Untrag bes jegigen Gigenthumere bee Gute, Boguslaus bon Parczewell und beffen Chegattin, wirb bie ihrem Lebensaufenthalt nach unbefannte Mariapna von Stawista, ihre Erben, Ceffionarien, fo wie alle, Die fonft in ihre Rechte getreten find, gu bem in unferem Geffionszimmer auf ben 7 ten December d. I. bor bem Land= Berichte = Rath Bennig anftebenden Zer: mine hiermit vorgeladen, um ihre Un= fpruche an jenes Capital barguthun, im Fall ihres Unebleibens aber ju gewartigen, baß fie mit benfelben werben auß= geschloffen und bas gedachte Capital im Spoothefenbuche wird gelofdt werben.

Krotoschin, ben 15. August 1833.

Conigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Ociążu części II. w powiecie Odolanowskim położonych, na mocy kontraktu kupna d. d. w piątek po Ś. Bartłomieiu 1755. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. 6. ex decreto z dnia 4. Grudnia 1797. dla Maryanny Stawiskiey summa Talar. 467 sgr. 2 fen. 9 3 iest intabulowana.

Na wniosek teraźnieyszego właści. ciela dóbr tychże Ur. Bogusława Parczewskiego i małżonki iego wzywamy Maryanne Stawiska z mieysca pobytų swego niewiadoma, sukcessorów téyże, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich, którzy w prawa iéy wstąpili, aby w terminie dnia 7. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym się stawili, pretensye swoie do kapitalu tego udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi wykluczeni zostana i kapitał rzeczony w księdze hypotecznéw wyznaczonym będzie.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Neber die Kaufgelder des im Krotoschiner Kreise belegenen, dem Joseph Kalasanth v. Nieswiastowski und seiner Ebegattin Julia gebornen von Trzaska zugehörigen Guts Bruczkow, ist auf den Antrag des Stanislans von

Obwieszczenie. Nad summę szacunkową dóbr Bruczkowa, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i malżonki iego, Julianny z Trzasków, należących, na wniosek StaKoscielski als Real-Gläubiger, mit bem heutigen Tage ber Liquidations = Prozes eroffnet worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie irgend einen Unspruch an bas gebachte Gut ober beffen funftige Ranfgelber gu haben glauben, hierdurch bor, ben 1 7. December c. in unferem Geschaftelofale bor unferem Deputirten Landgerichte= Affeffor Miodufzewelt perfonlich ober burch einen gesetlich gulaffigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und nachzuweisen, im Fall ibred Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Forderungen an bas Gut werben ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer als gegen bie Glau= biger, unter welche bas Raufgelb ver= theilt wird, wird aufgelegt werden. Namentlich und unter ber eben ausge= fprochenen Verwarnung werben gur bem angesetten Termine nachffebenbe, ihrem Aufenthalt nach unbefannte Glaubiger, ald:

- a) Daniel Gieslinsfi,
- b) die Erben bes Zaver v. Rojauteli,
- e) der Joseph v. Offowsti,
- d) die Ambrosius v. Potworowskischen Erben,

hierburch offentlich vorgeladen.

Rrotoschin, ben 8. August 1833.

Roniglich Preuß. Landgericht.

nisława Kościelskiego iako wierzyciela rzeczowego, na dniu dzisieyszym process likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakąkolwiek pretensyą do dóbr rzeczonych lub przyszłey summy szacunkowéy tychże mieć sądzą, aby w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Assessorem Mioduszewskim na dzień 17. Grudnia r. b. osobiście lub prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, pretensye swoie zameldowali i udowodnili, -w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z pretensyami swemi do dóbr rzeczonych wykluczeni i wieczne im w téy mierze tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

Mianowicie zaś i pod ostrzeżeniem dopiero rzeczonem zapozywaią się publicznie do terminu tego z mieysca pobytuswego niewiadomi wierzyciele:

a) Daniel Cieśliński,

- b) sukcessorowie Xawerego Koszutskiego,
- c) Józef Ossowski,
- d) sukcessorowie Ambrozego Potworowskiego.

Krotoszyń, d. 8. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Margonin unter Do. 182 belegene, ben Zuchmacher Johann Liffatfchen Cheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 202 Mthl, 10 Ggr. ge= wurdigt ift, foll Cchuldenhalber offents lich an ben Deiftbietenden verfauft wer= ben, und ift ein Bietungs = Termin auf ben 28. Januar 1834 por bem Grn. Landgerichte = Rath Mehler Morgens nm 10 Uhr allhier angesett. Besitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Rach= richt befannt gemacht, bag bas Grund= ftuck bem Meifibietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weirer geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, ben 24. Detober 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die in Mosenfeld unter No. 2. belegene, ben Josias und Elisabeth Hennelotterschen Stelleuten gehörige, gerichtlich auf 286 Mihl. 10 Sgr. abgeschätte Erbzinsz-Wirthschaft soll in dem am 24. Jaznuar 1834 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landesgerichtszeserendarius Reimann in unserm Sessionszimmer anderaumten Termine Schulzdenhalber an den Meistbietenden verfauft werden.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Margoninie pod Nro. 182. położone, małżonkom sukiennika Jana Lissak należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 202 Tal. 10 sgr. iest ocenione, ma bydź z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 28 go Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceży podaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakowego wyiątku.

Piła, dn. 24. Października 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Gospodar. stwo wieczysto-czynszowe w kolonii Rosenfeld pod Nrem. 2. położone, małżonkom Josiasowi i Elżbiecie Hinnelottrom się należące, sądownie na 286 Tal. 10 sgr. oszacowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma z przyczyny długów w wyznaczonym na dzień 24. Stycznia 1834. o godzinie 9. przed południem przed Delegowanym Referendarzem wyższego Sądu Ziemiańskiego Reimann w izbie posiedzen naszych terminie.

bem Bemerten ein, daß die Tore mah, pna maigcych, nadmieniamy, iż rend der Dienftftunben in unferer Regi= ftratur eingesehen werden fann.

Rrotofdin, ben 12. October 1833. Rurfilid Thurn und Taxisiches Xiazecia Thurn i Taxis Sad Fürftenthums=Gericht.

Bir laben ju folchem Rauflustige mit Na takowy zapozywaiąc ochotę kutaxa podczas godzin urzedowych w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

> Krotoszyn, d. 12. Paźdz. 1833. Xiestwa.

Todes Angeige. Daniel Friedrich Bable, Candidat ber Phar= macie, erblidte fein Dafein am 7. April 1813 in Ochrimm, und farb bier an einem bodartigen Mervenfieber im 21ften Sahre feines thatig raflofen Wirkens. Diese traurige Unzeige widmen beffen Eltern und Gefchwifter feinen gablreichen Freunden und Collegen gang ergebenft. Pofen, ben 19. november 1833.

Bei G. Baffe in Quedlinburg ift erschienen und bei E. S. Mittler in Dos fen, Bromberg und Gnefen gu haben :

Biemann, altbeutsches Elementarbuch, ifte Abth. 15 Sgr., 2te Abth. 20 Sgr. Meyer und Mooner, altdeutsche Dichtungen. 25 Ggr.

Rruger, lat, beutsches Sandworterbuch der beranischen Runfiprache. 1 Rtl. 15 far. Bachemann, Wandfarte von Deutschland, 4 Blatt. 20 Ggr.

Lieder fur Preufens heer. brofd. 10 Ggr.

Geneler, ber Chofoladen-Fabrifant. brofcb. 10 Ggr.

Bon meiner Urlaubereife guruckgefehrt, zeige ich an, baf ich in argelichen Angelegenheiten raglich - mit Ausnahme bes Dienstags und Freitags - bis to Uhr bes Morgens, fo wie an jedem Nachmittage gu fprechen bin.

Pofen, ben 16. Movember 1833.

Dr. Roelle, Regierunge-Medicinal-Rath und praftifder Urat.

- Ginem geehrten Publifum empfehle ich mich mit einem neueingerichteten und wohlaffortirten Lager bon Galanterie= und furgen Waaren, befonders mit ei= ner ichonen Auswahl von Tabatopfeifen und feinen Damentammen. Bei ben mbglichft billigften Preifen verfpreche ich auch reelle Bedienung.

2. Z. Bollenberg,

Breitefrage im neuen Gebaube bes herrn Commerzien-Rath Queiffer.